## Nº 137.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag, den 9. Juni 1831.

Angefommene Frembe vom 7. Juni 1831.

Der Raiferl. Ruffifche Dberft Sr. Graf Potodi aus Rogalin, I. in Ro. 99 Bilbe: Br. Major v. Stodhaufen aus Breslau, Br. Baron v. Drachenfels aus Bien , I. in No. 1 St. Martin; Gr. Graf Cjarnedi aus Gogolewo , Gr. Raufin. Mellage aus Jerlohn, 1. in Do. 243 Breslauerftrafe; Sr. Kaufmann Lewane bowsti und fr. Friedensrichter Tycidi aus Camter, Sr. Landschafterath Bros boweti aus Pfarn, Sr. Gutebefiger v. Morafembli aus Bielattowo, Sr. Gutebefi= Ber v. Rierefi aus Diemierzewo, I. in Do. 251 Breslauerftrafte; fr. Gutebefiger Bradanneti aus Bloczewo, fr. Gutebefiger Wagrowicki aus Goranin, fr. Gute: bofiter Nieswiaftowett aus Trzetianowo, Sr. Gutebefiter Dobrzydi aus Baborowo, Dr. Gutebefiger Milewefi aus Cerady, I. in No. 391 Gerberftrafe; fr. Raufmann Beinte aus Stettin, Sr. Profeffor Caffelli aus Chociecza, Sr. Umtmann Unbers aus Radlin, Sr. Pachter Rierftein aus Gielec, I. in Do. 384 Gerberftrage; Br. Pachter Cfapeti aus Micegfomo, Die herren Pachter Gifowefi und Cichofgeweft aus Bafrgewo, I. in Do. 395 Gerberftrage; Gr. Pachter Ccholz aus Rozmin, I. in No. 234 Wilhelmoftrage; fr. Lieutenant Beder aus Liszfowo, I. in Do. 136 Bilhelmeftrage; fr. Erbherr Cicfielefi aus Racgfowo, I. in. No. 168 Wafferftrage; Dr. Wilfonsti aus Ziemin, I. in Ro. 171 Bafferftrage; fr. Pachter Elener aus Komalemo, I. in Do. 23 Balifchei; Gr. Raufmann Dann aus Roften, I. in Ro. 20 St. Abalbert.

Bekannemachung. Das bei ber Dismembration bes Vorwerks Paczkowo, Domainen-Umts Posen, gebildete bauer- liche Haupt-Etablissement nehst einigen Gebäuden, so wie das dortige Krug-Etablissement nehst einem erst vor zwei Jah- ten erbauten 4 Familien-Hause und Stall sollen ein jedes Etablissement be-

Obwieszczenie. Utworzona przy okazyi dysmembracyi folwarku Paczkowa wekonomii Poznańskie położonego, głowna posada wieśniacka z niektóremi budynkami, iak niemnie posada tamteysza karczemna z domem dopiero przed dwoma latami nowo wybudowanym, i pomieszkaniem dla

fondere bom 1, Juli c. ab, im Wege ei= czterech familiy i staynia, maig to ner offentlichen Licitation zu Eigenthumes iest te dwie powyż wyrażone posady, Rechten veräußert werben.

Das Saupt-Ctabliffement befteht aus 3 M. 44 F R. Sof, und Bauftellen,

Garten, 6 = 116 = 191 = 146 ; Alcter.

20 = 75 = Sutung, welche que Umwandlung in Uder und Wiefen geeignet ist, laki kwalifikuie

2 = 72 = Unland.

- Jusammen aus

254 M. 177 M.

Das Rrug-Ctabliffement besteht bages Posada zas karczemna sklada sie: gen aus

22 M. hof= und Bauftelle,

2 M. 167 = Garten, 2 M. 167

52 = 87 = Sutungen welche fich größtentheile gur Um= wandlung in Acter u, Wiese eignen;

2 s 22 s Unland.

Busammen aus

każda poiedyńczo od I. Lipca r. b. biorac, droga licytacyi publiczney prawem własności, czyli raczey na własność sprzedanemi być.

Posada główna składaiąca się: z 3 M, 44 TP, w podworzach i placach do zabu.

samme sombresforde wania, 6 = 116 = wogrodach, 191 = 146 = wroli ornéy,

84 , Biefen, 21 = 84 , wigkach, 29 = 75 a w pastwiskach,

> które do prze miany na role i sie,

72 = wmieyscach nieużytecznych.

w ogóle

2254 M 177 Pr.

52 = 87

Z 22 P. w podworzach i

mieyscach do za. budowania.

wogrodach. 56 = 148 = Ader, 56 = 148 roli ornéy,

> w pastwiskach, które wnaywiększéy cześci na zamiane na łąki i role kwalifikuie

> uspinion with him sie, word and 2 22 w mieyscach nie użytecznych.

> wogóle 2114 M. 26 Pr.

Der jabrliche Domainen-Bins betragt, 1) von bem Saupt-Stabliffement 69Rtl.

(2) = = Krug= = 20 = und bie Grundffeuer

ad 1 . . . 12 Mfl.

ad 2 . . . 2 = 10 Sg. jahrlich.

Das Minimum bes Raufgeldes fur das Hampt-Etablissement ift auf 400 Atl. und für das Krug-Ctabliffement auf 350 Rtl. angenommen. Bon biefem wird bei der Licitation ausgegangen, und muß die durch Steigerung des Gebots festgestellte Rauffumme fpateffens im Hebergabes Termin berichtiget werden.

Die Uebergabe erfolgt in ben Tagen bom 1. bis jum 8. Juli d. J. Indeffen befommen die Acquirenten ihre neuen Grund= fluce erft nach der diesjahrigen Erndte, wo die Separation in Paczfowo realifirt bird, in eigen beliebige Diepofition.

Die fernerweiten Bedingungen nebft Rarte und Bonitirunge-Register, fonnen in unferer Domainen-Registratur und die ersteren auf dem Domainen-Umte Posen eingesehen werden.

Der Licitatione = Termin ift auf ben 27. Juni d. J. um 10 Uhr Bormit= tags in unferem Regierungs = Gebaude angesetzt, ale wozu die Kaufluftigen bier= mit eingeladen werden,

Jeber, welcher zum Mitbieten zugelaffen werden will, muß fich über feine Qualifis cation im Termine genugend ausweifen, und ber Meistbietende eine Kaution von 300 Athle, für das Haupt-Ctabliffement Czynsz dominialny wynosi recznie 1) zgłówney posady . . 69 Tal.

2) z posady karczemney . 20 Tal. Podatek zaś gruntowy:

ad 1) . . . . . . 12 Tal. ad 2) . . . . . . . 2 Tal. 16 sgr.

Minimum wkupnego za posade główną na Tal. 400. za posadę zaś karczemną na 350 Tal. przyjęto. Od tych ilości licytacya rozpocznie się, wkupne zaś w drodze licytacyi wznoszące się, i w téj drodze ustanowić się maiace naypoźniey w terminie tradycyinym wyliczonym bydź musi.

Tradycya nastąpi w dniach od 1. do 8. Lipca r. b. biorac, wszelako nabywcy-grunta zalicytowane dopiero po żniwach tegorocznych, w którym to czasie separacya Paczkowa doskutku doprowadzona zostanie, do zarządu dowolnego odbiorą.

Dalsze warunki niemniey mappa i regestra bonitacyine mogą w registraturze naszéy ekonomiczney, pierwsze zaś w urzędzie ekonomicznym Poznańskim bydź przeyrzanemi.

Termin licytacyiny na dzień 27. Czerwcar, b. o godzinie 10. zrana w naszym lokalu Régencyinym wyznaczonym został, na który chęć kupna maiący ninieyszym wzywaią

Każdy do licytacyi chcący bydź przypuszczonym, winien z maiatku swego i kwalifikacyi swey dostatecznie wywieść się, naywięcey zaś podaiący musi kaucyą co do główney und 200 Athle. für das Krug-Ctabliffe= ment deponiren.

Auf Gebote, welche erst nach bem abgehaltenen Termin gethan werben mochten, wird nicht gerücksichtiget wers ben, wenn im Termine selbst wenigstens bas Minimum bes Kaufgelbes erreicht wird.

Pofen ben 31. Man 1831.

Ronigl. Preufische Regierung, Abtheilung fur die direkten Steuern, Domainen und Forften.

Subhastationspatent. Bum bf= fentlichen Bertaufe bes, im Wongrowies cer Rreife Bromberger Regierungs = De= partements belegenen, ben Rreibrath Michael Plucinsfifden Cheleuten gebo= rigen abeliden Guts Gorgewo, welches gerichtlich auf 17,163 Rthlr. 23 fgr. 4 pf. gewurdigt worden ift, haben wir ei. nen nochmaligen Termin auf ben 27. Muguft c. vor tem herrn Landgerichte= Rath Ribbentrop Vormittags um 10 Uhr in unferm Inftruftione = Bimmer an= gefett, zu welchem gablungefahige Raufluftige mit bem Bemerten vorgelaben werben, daß jowohl die Tar- und Bernieffunge = Register als auch bie Rauf. bedingungen in unferer Regifter ein= gefeben werden fonnen.

Zugleich werden bie, bem Aufenthalte nach unbefannten Realglaubiger:

1) bie Ignat Sliwinstiften Erben,

posadý wilości Tal. 300., we względzie zaś posady karczemny w jlości 200 Tal deponować.

Na podania, któreby dopiero po odbytéy w terminie oznaczonym licytacyi czynionemi bydź mogły, uważać się niebędzie, ieżeli inaczéy w terminie właściwym przynaymniey, i na naygorszą minimum wkupnego osiągnie się.

Poznań dnia 31. Maia 1831. Królewska Regencya, Wydział poborów stałych, dóbr i lasów rządowych.

Patent Subhastaeyiny. Do publicznéy sprzedaży wsi Górzewa w powiecie Wagrowieckim położonev. do małżonków Plucinskich należącey, która podług taxy sądownie sporzadzonéy na 17,163 Tal. 23 sgr. 4 fen. oszacowana iest, wyznaczyliśmy nowy termin na dzień 27. Sierpnia r. b. przed deputowanym W. Ribbentrop Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 10. w sali instrukcyjnéy, na który zapłacenia zamożnych i kupienia chęć maiących z tą zapozywamy wzmianka, iż tak taxa, reiestra rozmiaru iako też warunki kupna w registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Zarazem zapozywamy z pobytu nam niewiadomych wierzycieli realnych:

1) sukcessorow Sliwinskiego

2) bie Erben ber Francisca Dburgans fombfa,

3) die Catharina v. Eferafzemota,

4) der Mathias v. Rowinsti modo beffen Erben, und

5) der Pachter Joseph v Czerwinski

fruber in Lenartowo,

biermit aufgefordert, in diesem Termine persönlich oder durch gesehlich zulässige Bevollmächtigte, wozu ihnen die Justiz-Commisst. Landger. Math Schulz, v. Reyko-wöll, Sobeski und Golz vorgeschlagen werden, zu erscheinen und ihre Rechte gelztend zu machen, widrigenfalls bei ihrem Ausbleiben dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach erfolgter Erlegung des Kaufgeldes die Löschung ihrer Forderungen verfügt werden soll, ohne daß es der Borlegung der Instrumente bedarf.

Gnefen den 17. Marg 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Die hies selbst unter Mr. 30 auf der Domstraße, und unter Mr. 226 an den Fleischbanken belegenen, den Anton und Marianna Zewertowökischen Eheleuten zugehörigen Grundstücke, welche nach der gerichtlichen Tare zusammen auf 2318 Athlr. 13 Sgr. 7 Pf. gewürdigt worden, sollen auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu bem 3wecke haben wir brei Bies

tungstermine auf

ben 26. August c. ben 15. Detober c.

2) sukcessorów Franciszki Oburzankowskiej;

3) Katarzynę Skorzewska;

4) Macieia Rowinskiego lub iego sukcessorów;

5) Józefa Czerwinskiego dzierzawcę dawniey w Lenartowie;

ażeby się na tym terminie osobiście, lub przez pełnomocnika do tego upoważnionego, na którego przedstawia im się Komis. Sprawiedl. Schulz, Reykowski, Sobeski i Golz stawili się, i prawa swe udowodnili. Wrazie zaś niestawienia się naywięce y daiącemu nietylko przyderzenie udzielonym ale nawet po nastąpionem złożeniu summy szacunkowey wymazanie ich pretensyi zadecydowanym być ma, bez produkowania do tego potrzebnego instrumentu.

Gniezno dnia 17. Marca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomości w Gnieźnie pod No. 30. w Tomskież ulicy i pod No. 226. za iadżami połeżone, i małżonkom Antoniemu i Maryannie Zewertowskim należące, które podług taxy sądownie sporządźoney na 1318 Tal. 13 sgr. 7 fon. są ocenione, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Tym końcem wyznaczyliśmy ter-

mina licytacyine na

dzień 26. Sierpnia r. b. dzień 15. Października r. b. und ben 17. December c. wovon der lette peremtorisch ist, vor bem Herrn Landgerichts - Affessor Graf von Schweinitz Morgens um 10 Uhr allbier angesetzt, zu welchem Kauflussige vorgesladen werden.

Die Tage und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Guefen ben 5. May 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Steckbrief. Andreas Zielinski, zuleigt Fornal auf dem Hofe zu Gnound und nach Neujahr wegen Diebstahls des Dienstes entlassen, ist des an dem Delonom Wiese am 31. v. M. auf öffentlicher Landstraße verübten Mordes dringend ber dachtig.

Die Behörben werden erfucht, ihr Ausgenwerf auf benfelben zu richten, und ihn im Betretungsfalle gegen Erstattung ber Kosten an und abzuliefern.

Signalement bes Andreas Zielińsfi.

30 Jahr alt, 3 Boll groß, weißes langliches Geficht und gefundes Aussehen, rothliches haar, desgleichen Augenbraumen und einen bergleichen mehr ins weiße fallenden Schnurbart, niedrige Stirn, rundes Kinn, und spricht blos polnisch.

Seine Rleidung bestand in einem mit weißen Boy gefütterten blau tuchenen Mantel, lebernen hofen, Stiefeln, einem Filzhute mit einem grunen Bande, termin zaś permtoryczny na

dzień 17. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Grafem Ur. Schweinitz w mieyscu, na który zdolność kupienia małących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno dnia 5. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

List gończy. Andrzéy Zieliński, w ostatnim mieyscu za fornala na folwarku w Gnoynie służący, i po nowym roku dla kradzieży oddalony, ściągnął na siebie na popełnione w dniu 31. Maia r. b. na ekonomie Wiese na publiczney drodze zaboystwo, mocne podeyrzenie,

Wszystkie władze wzywaią się nie nieyszym, ażeby na niego baczne miały oko, i w razie uchwycenia, tegoż do nas za zwrotem kosztów pod ści-

słą strażą odesłać zechciały.

O p i s . Andrzeia Zielińskiego.

30 lat stary, wzrost iego 3 cale, twarzyściągłey, białey, cery zdrowey, włosów żółtawych i takichże brwiów, wąsów biało-żółtawych, czoła niskiego, brody okrągłey i mówi tylko popolsku.

Odzież iego składała się z płaszcza sukiennego granatowego, białą kuczbaią podbitego z dużym kołnierzem, kaftana sukiennego, granatowego, skorzaunych spodni, zwyczaynych

Um Mermel bes Mantels sollen fich

Inowraciaw den 3. Juny 1831. Ronigi. Preuß. Friedensgericht.

bótow i kapelusza z wstążką zieloną. Na rękawach płaszcza maią się ieszcze znaki krwi znaydować.

Inowrodaw dn. 3. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Steckbrief. Gestern Abend zwischen 8 und 9 Uhr haben nachstehend benannte, in Untersuchung befangene Berbrecher Gelegenheit gefunden, aus der hiefigen Frohnfeste zu entweichen, als

1) ber berüchtigte Dieb Banach Twarbowest aus Szadiowice, katholisch, 30
Sahre alt, 5 Fuß 5 Zoll groß, Haare
schwarzbraun, Stirn rund, Augenbraunen braun, Augen grau, Nase stark,
Mund mittelmäßig, Zähne gut, Bart
braun, Kinn rund, Gesichtsbildung oval,
bager, Gesichtsfarbe gesund, Statur
schlank, Sprache polnisch und etwas
deutsch. Besondere Kennzeichen, etwas
überhauste Augen, unsicherer Blick.

Befleibung:

ein grau tuchener Mantel, schwarztuchne Hosen, blautuchne vierectige Muge, gestreifte Weste, Halbstiefeln, gestreifte Sommerhosen, grautuchne Kommisjacke, graudrillichne Hosen, roth und blaugestreifte Unteriacke.

2) Joseph Wieczorkiewicz aus kopuschowo, katholisch, 31 Jahre alt, 5 Fuß 3 Joll 3 Strich groß, Haare schwarz, Stirn bedeckt, Augenbraumen braun, Ausgen grau, Naje mittelmäßig, Mund besselichen, Jähne mangelhaft, Bartschwarz, Kinn gespalten, Gesichtsbildung voll, Gesichtsfarbe gefund, Statur gesbrungen, Sprache polnisch und deutsch.

List gończy. Wczoray wieczorem pomiędzy godziną 8 i 9 znaleźli następnie wymienieni obwinieni sposobność do ucieczki z tuteyszego fronfestu iako to:

1) Sławny złodzie Banach Twardowski z Szadłowie, katolik 30 lat stary, 5 stóp 5 cali wysoki, włosy ma czarne brunatne, czoło okrągłe, brwi brunatne, oczy siwe, nos duży, usta średnie, zęby zdrowe, zarasta brunatno, brodę ma okrągłą, twarz owalną chudą, cerę zdrową, postać szczupłą, mówi po polsku i cokolwiek po niemiecku. Szczególne znaki: wystające oczy, nie pewny wzrok.

Odzież.

Szaraczkowy plaszcz, czarne sukienne spodnie, granatowa sukienna czworograniata czapka, ciżemki, latowe spodnie w pasy, szaraczkowa iaka komiśna, szare drylichowe spodnie, kastan w pasy czerwone i niebieskie.

2) Józef Wieczorkiewicz z Łopuchowa, katolik, 31 lat stary, 5 stóp 3 cali i 3 linie wysoki, włosy ma czarne, czoło pokryte, brwi brunatne, oczy szare, nos średni, usta średnie, zęby niezupełne, zarasta czarno, podbrodek ma dwudzielny, twarz pełną, cerę zdrową, ciało siadłe, mówi po polsku i po niemiecku. Befonbere Rennzeichen, am linken Baden ein Gewächs nabe am Auge, verschmigten Blides, etwas podennarbig.

Befleibung:

eine blautuchene Muge mit schwarzen Streifen, ein gang feiner tuchner grauer Ueberrock, welcher in ben Ermeln mit welser und sonft mit blauer Leinwand ges futtert ist, feine schwarztuchne hosen, lange zweinathige Stiefelnf, rothbuntes halbtuch.

Sammliche resp. Behörden werden hierdurch ergebenst ersucht, auf diese gesfährlichen Berbrecher vigiliren und selbige im Betretungefalle an das unterzeichnete Inquisitoriat abliefern zu lassen.

Koronowo den 3. Mai 1831.

Ronigliches Inquisitoriat.

Szczególne znaki: na lewym policzku brodawka blisko oka, chytry wzrok, trochę dziobaty.

Odzież.

Granatowa sukienna czapka z czarnemi pasami, zupełnie nowy granatowy sukienny surdut, który ma podszewkę w rękawach białą a zresztą modrem płótnem iest podszyty, czarne
sukienne spodnie, długie boty z dwiema szwami, czerwona nakrapiana
chustka na szyi.

Wszystkie resp. władze upraszamy, aby miały baczne oko na tych szkodliwych zbrodniarzy i tych wrazie zdybania, do podpisanego inkwizytoryatu odesłały.

Koronowo dnia 3. Maia 1832. Królewski Inkwizytoryat.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maag und Gewicht.)

| Getreide . Arten.   | Mittwoch den z. Juni. |                  | Freitag den<br>3. Juni.                                                   |                       | Montag ben<br>6. Juni 1831.                                     |                                             |
|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.pf.     | bis<br>Rie.fgr y | von<br>Mr.fgr.vf.                                                         | bis<br>Mir.fgr.pf.    | der fgr. of.                                                    | dis<br>Ottl.fgr. pl                         |
| Meisen der Scheffel |                       | - 27 6<br>- 25 - | 1 27 6<br>1 12 -<br>1 2 6<br>1 12 -<br>1 17 6<br>- 25 -<br>22 6<br>5 15 - | 2 15 1 15 27 6 - 25 - | 1 27 6<br>1 12 6<br>1 2 6<br>1 12 6<br>1 17 6<br>- 25 -<br>22 6 | 1 15 -<br>1 5 -<br>1 20 -<br>- 27 -<br>25 - |